## N= 140.

## Posener Intelligenz-Blact.

Montag, den 13. Juni 1831.

Angekommene Fremde vom 10. Juni 1831.

Hilhelmsstraße; Hr. Burger Jokel avs Lista, I. in No. 243 Breslau, I. in No. 163 Milhelmsstraße; Hr. Burger Jokel avs Lista, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pächter Krzyzanski aus Mostworowo, Frau Pächterin v. Urbanowska aus Maslowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau Majorin v. Wedell aus Königsberg, Hr. Kausmann Chandelle aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kausmannn M. Mussak aus Lista, Hr. Pächter Schrader aus Sulino, I. in No. 23 Walischei; Hr. Pächter Kaczorowski aus Szyplowo, I. in No. 100 Walischei; Hr. Pächter Jig aus Czempin, Hr. Pächter Micarre aus Czatsch, Hr. Probst Pietrowicz aus Gremowo, Hr. Landschafts-Rath v. Koszutski aus Gluchowo, I. in No. 251 Breslauerskraße; Hr. Dberzumtmann Rismann aus Gan, die Herren Kaussente Habel und Abraham aus Pinne, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kausmann J. Mazur aus Lissa, Hr. Lehrer Groß aus Kosten, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Handelsmann Oppenheim aus Lissa, I. in No. 86 Markt; Hr. Dollmetscher Kopenhagen aus Nozgasen, I. in No. 40 Markt; Hr. Kausmann Bellach aus Schrim, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung. Das neu ges bildete & Meile von der Stadt belegene Haupt = Etablissement in Glowno, Dos mainen-Amts Posen, enthaltend

237 M. 1 M. mit einem Ertragswerth bon 144,00 Scheffel Roggen, foll mit sammtlichen Vorwerks-Gebäuden im Wege einer bffentlichen Licitation, vom 1. Juli d. J. ab, veräußert werden.

Obwieszczenie. Nowo utworzona osada naywiększa w Głównie, Ekonomii Poznańskiey ćwiere mili od miasta odległa

237 Morg. 1 Pr. wartości 144000 szefli żyta,

obeymuiąca, ma bydź sprzedana od 1. Lipca r. b. z wszelkiemi budynkami folwarcznemi, drogą publicznéy licytacyi. Der Ader besteht aus gutem Boben, und die Grundstücke liegen völlig separirt, und in einem Stuck gleich beim Gehöfte. Die Gebande befinden sich größtentheils in gutem Stande.

Von biesem Etablissement wird ein Grundzins von 62 Athle. die Grundsteuer von 12 =

zusammen 74 Athle. so wie an den betreffenden Pfarrer die Meffalien=Abgabe von

8 Viertel oder 8 Scheffel 12 Mehen Moggen, 8 Viertel 8 Scheffel 12 Mehen Hafer

entrichtet.

Das Minimum bes Einkaufsgelbes, womit bei ber Licitation ber Anfang ge= macht wird, beträgt 400 Athle.

Die Salfte bes Meistgebots muß sos gleich im Termin als Caution beponirt, die andere Salfte aber bis zum 15. Juli c. berichtigt werden.

Die nahern Bedingungen konnen in unferer Registratur und bei dem Domais nen-Umte Posen eingesehen werden, wels ches auch ben Erwerbsluftigen die Besichtigung des Grundstucks zu gestatten ans gewiesen ift.

Die Licitation ift auf ben 27. Juni d. 3.

Bormittags 10 Uhr im hiefigen Regie, run it, Conferenz. Gebaube angefeht, und es werden Kaufluffige eingelaben, fich in Diefem Termin einzufinden, und nach Role są w dobrym gruncie, któren iest zupełnie oddzielony i całkiem przy budynkach położony. Budynki są po naywiększéy części w dobrym stanie.

Z téy osady opłacać należy czynszu . . . 62 tal. podatku gruntowego 12 -

ogólem 74 tal. iakoteż oddawać X. Plebanowi mesznego

8 wierteli czyli 8 szefli 12 miarek żyta i tyleż owsa.

Naymnieysze podanie wkupnego, którem się licytacya rozpoczyna, wynosi 400 tal.

Polowa naywyższego podania musi bydź złożona zaraz w terminie, a druga połowa do dnia 15. Lipca r. b.

Dalsze warunki przeyrzane bydź mogą w naszey registraturze i w urzędzie ekonomii Poznańskiey, którenodebrał zalecenie, aby maiącym chęć kupna obeyrzenie gruntów dozwolił.

Licytacya wyznaczona iest na

27. Czerwca r. b.

przed południem o godzinie 10. w tuteyszym gmachu Regencyinym, na któren to termin wzywaią się maiący chęć kupna, aby po poprzedniem oborgangigem Ausweis über ihre Befit= fahigfeit ihre Offerten abzugeben.

Pofen ben 2. Juni 1831. Abnig l. Preußische Regierung, Ubtheilung fur bie Berwaltung ber biret= ten Steuern, Domainen und Forfien. kazaniu swoiéy zdolności posiadania, pedania swe czynili

Poznań d. 2. Czerwca 1831.

Królewska Regencya, Wydział dochodów stałych, dóbr i lasów Królewskich.

Bekanntmachung, wegen Berau, Berung beb Sees bei Jerzyn, Domainen= Umte Pudewig.

Der zum Domainen : Amt Pudewitz gehörige, bei bem Zinedorf Jerzyn bele= gene See, zu welchem

- a) an Banftellen
- 4 □ 9.
- b) an Garten 1 M. 79
- c) an Elsbruch -- = 84
- d) der Gee felbst

von 92 = 131

Bekoren, foll mit dem dazu geborigen Bohnhause meistbletend veraußert wersben.

Die Licitation wird alternative auf Rauf= und auf Eigenthums-Erwerb, mit Uebernahme eines jahrlichen Binfes, gerichtet werden.

Beim Berkauf ist bas burch bie Licitation du steigernde Kaufgeld auf 280 Mthlr. festgestellt, und beträgt die alsbann zu entrichtende unablosliche Grundsteuer 3 Rthlr.

Beim Eigenthumserwerb gegen Bins, muß bei ber Uebergabe bes Grundftuds

a) ein Ablbsungecapital von

93 Mthl. 10 fgr.

Obwieszczenie, względem sprzedaży ieziora pod wsią Jerzyn, Ekonomii Pobiedziskiéy.

Jezioro do Ekonomii rządowéy Pobiedziskiéy należące, w bliskości wsi czynszowéy Jerzyn położone, do którego

- a) w placach do zabudowania 4 P.
- b) w ogrodach 1 M. 49 -
- c) w nizinie olszyną obrosléy – 84 -
- d) jezioro samo maiace 92 131 -

w ogóle 94 M. 118 P. należy, z domem mieszkalnym do tego należącym, ma drogą licytacyi publicznéy bydź sprzedanym.

Licytacya alternative na kupno, i na nabycie na własność z przyjęciem czynszu rocznego odbywać się będzie.

Na przypadek sprzedaży wkupne w licytacyi podwyższyć się maiące, na 280 tal. postanowiono, podatek zaś gruntowy opłacać się następnie maiący niespłacalny 3 Tal. wynosi.

Na przypadek nabycia na własność z czynsu, przy tradycyi gruntu winien

a) kapitał spłacalny w ilości

93 tal. 10 sgr.

hiernachst

b) ein ablosbarer Dos mainengins von jahr:

9 Mthl. 10 fgr.

c) eine unablosbare Grunbsteuer iabrlich

3 Athl. — fgr.

entrichtet werben,

Das in Diefem Fall burch bie Licita= tion ju fleigernde Ginfaufegeld betragt 18 Mthlr. 20 fgr.

Wir haben gur Beraugerung biefes

Gees einen Termin auf ben

25. Juni d. J.

Wormittags um 10 Uhr in unferm Regies runge-Gebaude angefeßt, und bemerten babei, bag bie ber Licitation jum Grun= be gu legenden nabern Bebingungen, fo= wohl in unferer Domainen = Regiftratur ale auch auf bem Domainen = Amt Pube= wit ju Polekawies, jebergeit eingefeben werden fonnen.

Pofen ben 20. Mai 1831. Ronigt. Preufifche Regierung, Abtheilung fur bie bireften Steuern, Domainen und Forften.

Bekanntmachung. Durch ben borebetichen gerichtlichen Bertrag bom 17. Marg c. hat ber hiefige Raufmann Raphael Wiener und beffen Braut Cacilie Brod Die Gemeinschaft ber Guter mit Belaffung ber Gemeinschaft bes Er= werbes, ausgeschloffen, was befannt gemacht wirb.

Pofen ben 26. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. nastepnie

b) czynsz dominialny również spłacalny rocznie wynoszący 9 tal. 10 sgt.

c) podatek gruntowy niespłacalny rocznie w ilości

bydź spłaconym,

Wkupne na ten wypadek ostatni, drogą licytacyi podnieść się maiące wynosi 18 tal. 20 sgr.

Do sprzedaży jeziora rzeczonego

wyznaczyliśmy termin na dzień

25. Czerwca r. b.

przed południem o godzinie totey w lokalu Regencyi naszéy, nadmieniaiac przytym, iż warunki na któ. rych licytacya bliżey polegać ma, tak w naszey Registraturze ekonomiczney, iak również w urzędzie ekonomii Pobiedziskiey w Polskiey wsi przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań dn. 20. Maia 1831.

Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dobr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny z dnia 17. Marca r. b. tuteyszy kupiec Rafał Wiener i iego narzeczona Cecylia Brok wspólność maiątku z pozostawieniem dorobku wspólnego wyłączyli, oczem się uwiadomia.

Poznań d. 26, Maia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Landgerichte = Nath v. Kurnatoweki und das
Fraulein Constantia v. Karczeweka haben
durch den am 27. April d. J. vor Einschreitung der Ehe errichteten Chevertrag
die Gemeinschaft der Guter und des Er=
werbes unter sich ausgeschlossen.

Ronigl, Preu Bisches Landgericht.

Obwieszczenie. Wny Telesfor de Kurnatowski Sędzia Ziemiański i Wna Konstancya de Kurczewska Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Kwietnia r. b. sądownie zawartym przed wniściem w małżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 19. Maia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Koiktalcitation. Bon bem unterdeichneten Land-Gerichte werden folgende Versonen, als:

- 1) bie am 5. April 1787 geborne uns werehelichte Zatwordzyńska, Tochter ber Franz und Barbara Zatworzbyńskischen Scheleute, welche sich vor etwa 20 Jahren mit einem öfterreichischen Soldaten von hier entsernt und seit jener Zeit von ihzem Aufenthalte und Leben nichts hat hören lassen;
- 2) der Barel Michael Scherek, welcher im minderjährigen Alter vor etwa 50 Jahren Posen verlassen hat, und dessen Bruder Baruch Michael Scherek, der bereits großiährig war und vor etlichen 20 Jahren von hier verschollen ist, und nichts von sich haben hören lassen;
- 3) die Geschwister Theresia Gostyńska, geboren am 14. September 1788, und Lorenz Abalbert Gostyński, geboren ben 10. August 1794, welsche sich seit langer als 10 Jahren bon hier entferut haben, ohne daß

Zapozew edyktalny. Przez Sąd podpisany następuiące osoby iako to:

- 1) Niezamężna Zatwordzińska córka Franciszka i Barbary małżonków Zatwordzińskich, która się około 20 lat zaustryackiem żołnierzem oddaliła i od tego czasu o swym zamieszkaniu i życiu słyszeć niedała się,
- 2) Barel Michał Szerek, który w małoletności około 50 lat Poznań opuścił, i lego brat Baruch Michał Szerek który iuż był doletnim i około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadney 050bie niedał wiadomości.
- 3) Rodzeństwo Teresa Gostyńska w dniu 14. Września 1788. urodzona i Wawrzyn Woyciech Gostyński w dniu 10. Sierpnia 1794 urodzony, który dawniey iak 10 lat lat tu ztąd oddalił się,

man feit biefer Zeit Nachricht von ihrem Leben und Aufenthalte der=

felben bat;

4) ber am 22. Mai 1774 geborne Anfon Kurowski, Sohn der Nikolaus und Catharina Kurowskischen Cheleute, welcher sich von Kamionek, seinem letzten Wohnorte, voretwa 20 Jahren entfernt und seit jener Zeit von seinem Leben und Aufenthalte nichts hat hören lassen, und endlich

5) ber Peter Bonaventura v. Pininski, Sohn ber Lazarus und Johanna v. Pininskischen Sheleuten, geboren am 6. Juli 1785, welcher vor langerer Zeit in polnische Kriegsbienste gefreten ist, und seit seiner Entsernung keine Nachricht von sich ge-

geben hat;

so wie deren etwa zurückgelassene Erben und Erbnehmer, hierdurch aufgefordert, sich schriftlich oder personlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in termino den 4. Februar 1832 Vormittags um 10 Uhr in unserm Parteienzimmer vor dem Landgerichts=Rath v. Kurnatowski zu melden, und weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig nach Vorschrift der Gesetze erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Bersmögen ausgeantwortet werden wird.

Posen den 7. Marg 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

bez dania o swoim życiu i pobyciu wiadomości.

- 4) Antoni Kurowski w dniu 22. Maia 1774. urodzony syn Mikolaia i Katarzyny małżonków Kurowskich, który się z Kamionki
  z swoiego ostatniego zamieszkania około 20 lat oddalił, i od
  tego czasu żadnéy także o swym
  życiu i pobyciu niedał wiadomości nakoniec
- 5) Piotr Bonawentura Pininski syn Lazarza i Joanny małżonków Pininskich dnia 6. Lipca 1785 urodzony, który od dawnego czasu w służbę woysk polskich wstąpił, i od tego oddalenia żadnéy o sobie niedał wiadomości,

iako też ich pozostać mogący Sukcessorowie i Spadkobiercy nineyszem wzywaią się, aby się piśmiennie lubosobiście w przeciągu 9. miesięczy, naypóźniey w terminie dnia 4. Lutego 1832 zrana o godzinie 10. w naszey Izbie dla stron przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim meldowali, i dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie, za umarłych ogłoszeni, i stosownie do prawa, wiadomym i wylegitymowanym Sukcessorom maiątek ich wydanym będzie.

Poznań d. 7. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in ber Stadt Posen und deren Borstadt Baslischei sub No. 115 belegene, den Sylvester und Ludovica Jankowskischen Cheleuten gehörige, gerichtlich auf 2645 Rthlr. 15 fgr. abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag eines Realgläubigers bffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Licitationstermine gu diefem Be=

huf find auf

den 21. Juli c., und ulors den 22. September c., und den 29. November c.

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Bormittags um 10 Uhr vor dem kandgerichtsassessischen Thiel in unserm Parztheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag erztheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten; und die Tape und Bedingungen in unserer Registratur einz gesehen werden können.

Posen ben 25. April 18313 maisig. Königl. Prens. Landgericht.

Proklama. Es werden alle Dieienigen, welche an die Kasse

1) bes Fufilier=Bataillons 19. Infan-

terie-Regiments, De die 5 does

2) des zweiten Bataillons 14. Kand= wehr=Megiments, dessen Artilleries Compagnie und Escadron in Broms berg,

3) des Garnison = Lazareths in Broms berg und des Garnison = Lazareths in Juowroclaw, Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu Chwalszewa pod Nr. 115. położona, do Sylwestra i Ludowiki małżonków Jankowskich należąca, sądownie na 2645 tal. 15 sgr. oszacowana, na wniosek iednego z Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina w tym celu licytacyjne
na dzień 21. Lipca r. b.
na dzień 22. Września r. b.
na dzień 29. Listopada r. b.
z których ostatni zawity zawsze przed
południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Thiel w naszéy izbie
dla stron wyznaczone, na które ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie
będą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Zapozywa się niniéyszém wszystkich którzy do kass:

1) Batalionu Fizylierów Pułku ogo

piechoty liniowey;

 drugiego Batalionu Pułku 14go obrony kraiowey, tegoż kompanii artylleryi i Szwadronu w Bydgoszczy;

3) garnizonowego lazaretu w Byd-

goszczy;

- 4) bes Proviantamts in Bromberg,
- 5) bes Magistrats zu Bromberg und zwar aus bessen Garnison Berwals tung,
- 6) ber Kasernemente-Berwaltung und bes Magistrats zu Inowroclaw, aus seiner Garnison = Verwaltung, und
- 7) bes Magiftrate gu Koronowo aus feiner Garnifon-Berwaltung,

aus bem Ctats = Sabre bom 1. Januar bis ultimo December 1830 aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruche zu haben glauben, hierburch vorgelaben, in bem biefelbft in unferem Inftruftions-Bimmer por bem herrn Landgerichte-Aluscultator Rasp auf ben 5. August c. Bormit= tage um 10 Uhr anberaumten Termine entweder perfonlich, ober burch zulaffige Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Juftig= Commiffarien Serren Rafalefi und Bo= gel vorgeschlagen werben, ju erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls bem Ausblei= benden wegen seines etwanigen Unspruchs ein immermahrendes Stillschweigen ge= gen die genannten Raffen auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er contrabirt bat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 17. Marg 1831. Konigl. Preug, Landgericht.

it assembly of the metal

- 4) urzędu prowiantskiego w Byd-
- 5) Magistratu Bydgoskiego a wprawdzie z iego administracyi garnizonowey;
- 6) Administracyi koszar i Magistratu Inowrocławskiego z administracyi iego garnizonowey;
- 7) Magistratu Koronowskiego z iego administacyi garnizonowey; z roku etatowego od dnia 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1830, z iakiego kolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądza, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Rasp., Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego na dzień 5ty Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. wyznaczonym, osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników, na ktorych tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Rafalskiego i Vogta przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i naležycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyy iego przeciw pomienionym Kassom wieczne nakazanem będzie milczenie i ztakową odesłany zostanie tylko do osoby z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz d. 17. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

of the county on a state of the

Boittalcitation. Auf den Antrag eines Realglaubigers ift über bie, die Cumme von 76500 Rthir, betragenden Raufgelder bes im Regierungs = Begirte Pofen und beffen Rrobener Rreife belege= nen, bon bem Gutsbefiger Roman v. Bronifowefi subhafta erstandenen und fruher ben hauptmann Thomas und Francisfa b. Mafomefifchen Cheleuten gehörigen Guthes Ronary und bes bagu gehbrigen Dorfes Plasti und ber Deferte Balefie der Kaufgelber Liquivations : Prozeff er: offnet worden. Es werden baber alle Diejenigen, welche an gedachte Raufgel= ber Reglanfpruche gu haben vermeinen, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 16. Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Molfow anberaumten Liquidations = Ter= min im hiefigen Land-Gerichtshaufe per= fonlich ober burch gesetzlich zuläßige Be= bollmachtigte, wozu benjenigen, welchen es an Bekanntichaft fehlt, Die Juftig= Rommiffarien, Galbach, Fiebler, Lauber, Douglas und Mittelftabt biefelbft in Borfcblag gebracht werden, zu erscheis nen, ihre vermeinten Unspruche anzuge= ben und burch Beweismittel zu bescheini=

Der Ausbleibende hat zu gewärfigen, bag er mit feinem Anspruche an die Grundstücke oder die Raufgelber praclubirt und ihm bamit ein ewiges Still= schweigen sowohl gegen ben Kaufer, als

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summa szacunkowa w obwodzie Regencyinym Poznańskim i tegoż Pewiecie Krobskim położonych przez Romana Bronikowskiego dziedzica subhasta nabytych a dawnieg Kapitanowi Tomaszowi i Franciszce małżonkom Rakowskim należacych dóbr Konar wraz zprzyległą wsią Piaski i dezerta Zalesie, która w ogóle 76500 Tal. wynosi, process likwidacyjny otworzony został. Zapozywaią się wszyscy, którzy do pomienioney summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaja, ażeby się w terminie likwidacyinym zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim na dzień 16ty Lipca r. b. wyznaczonym wtuteyszem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na którých się tym, którym na znaiomości zbywa. kommissarze sprawiedliwości W. Salbach, Fiedler, Lauber, Douglas i Mittelstaedt w mieyscu proponuia. stawili, pretensye swoie podali i dowodami poparli.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości lub summy szacunkowey prekludowani będą i im względem takowych wieczne milczenie tak co do nagegen bie Glaubiger, unter welchen bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt mer= ben wirb.

Frauftabt ben 17. Februar 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. których summa szacunkowa będzie podzieloną, nakazane zostanie. Wschowa dnia 17. Lutego 1831.

bywcy iako i wierzycieli, pomiędzy

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Poittalcitation. In bem Snpo= thefenbuche bes im Gnefener Rreife belege= nen abelichen Gutes Degorzewo cum att. ftehen Rubr. III, No. 2. 5000 Rthir. Dotalgelber ber Cunegunda v. Gfora= fremeta, Chogattin bes vorigen Gigenthu= mers Joseph v. Rotoffowsti, auf ben Grund Der eigenen Ungabe beffelben ad Protocollum vom 3. October 1796 ex Decreto vom 22. Juli 1797 eingetra= gen, worüber in Folge Berfugung bom 9. December 1805 am 6. Januar 1806 fur bie Cunegunda v. Rofoffowsta geb. v Cforzewsfa ein Sypothefen = Recogni= tionefchein nebft einer vidimirten Abfchrift bes Unmelbunge Protocolle bom 3. Dcto= ber 1796 ausgefertigt und am 28. Au= auft 1806 ausgehandigt worben ift.

Auf ben Untrag bes jetigen Glaubi= gere biefer Dotalfumme werben alle bie= jenigen, welche an die in Rebe ftehenbe Supothefenpoft und an bas barüber aus= geftellte beschriebene Schulb= und Supo= thefen=Document als Eigenthumer=, Cef= fionarien =, Pfand = ober fonftige Briefe= Inhaber Unspruche zu machen haben, porgeladen, in bem auf ben 30. Gep= tember bor bem Deputirten Beren Landgerichte-Rath Biebermann anfteben= ben Termine entweder in Perfon poer durch gefenlich julaffige Bevollmachtigte

Zapozew edyktalny. W ksiedze hypoteczney szlacheckiey wsi Wegorzew z przynależytościami w Powiecie Gnieznieńskim sytuowanéy, iest w Rubr. III. No. 2. summa posago. wa 5000 talar, na rzecz Kunegundy Skoraszewskiey małżonki przeszłego właściciela Ur. Józefa Rokosowskiego na mocy iego własnego do-protokułu z d. 3. Października 1796. zeznania ex decreto zd. 22. Lipca 1797. zahypotekowana, na którą w skutek rozrządzenia z dnia 6. Stycznia 1806 dla Kunegundy z Skoraszewskich Rokosowskiey rekognicyine hypoteczne zaświadczenie z dnia 3. Października 1796, wygotowane i nadniu 28. Sierpnia 1806 wręczonem zostało.

Na domaganie się teraznieyszego wierzyciela rzeczoney summy posagowey, zapozywa się wszystkich tych którzyby do summy hypotecznéy w mowie będącey, tudzież do hypotecznego wyżey opisanego na też sumi mę zeznanego dokumentu, iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadająci papiery, mieć mniemaią pretensye, iż. by się w terminie na dzień 30. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann wyznaczonym terminie aldu erscheinen und ihre Ansprüche nachzuweisen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an dieses Document präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation dieses Documents berfahren werden wird.

Gnefen ben 9. Mai 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bf=
fentlichen Verkaufe des im Gnesener Kreiz
se belegenen, zur Valentin v. Mlodzia=
nowskischen erbschaftlichen Liquidations=
Masse gehörigen Gutes Swinarki nebst
Zubehör, welches gerichtlich auf 17861
Rthlr. 18 fgr. 6 pf. gewürdigt worden
ist, haben wir drei Vietungstermine auf

ben 16. September c., ben 16. December c. und ben 16. Narg f. J.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath von Potrykowski Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer angesetzt, zu welchem zahlungsfähige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Tare in unserer Registratur eingeseshen werden kann.

Zugleich werben bie bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:

1) ber Anton v. Grabefi,

bo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak że zamortyzacyą rzeczonego dokumentu postąpionem zostanie.

Gniezno d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Do publicznéy sprzedaży wsi Swiniarek wraz z przyległościami, do massy sukcessyino likwidacyjnéy Walentego Młodzianowskiego należącey, która podług taxy sądownie sporządzoney na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen. oszacowana iest, wyznaczyliśmy trzy licytacyjne termina

na dzień 16. Września r b.
dzień 16. Grudnia r. b., i
na dzień 16. Marca 1831,
z których ostatni peremtoryczny iest,
przed Deputowanym Wnym Sędzią
Potrykowskim zrana o godzinie 10.
w sali instrukcyinéy, na który zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką,
iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli a mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

2) die Erben ber Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska,

3) die Thateus v. Wonniczschen Mis

norennen,

4) die Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigtfowofa,

5) bie Stanislaus v. Wilczynöfischen

Erben,

6) bie Unna verebelichte v. Rotarbefa

geb. v. Mlodzianowska,

hiermit aufgefordert, in diesem Termine persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Landgerichts-Nath Schulz, Sobesti und v. Neytowsti, vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Nechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihzem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Loschung ihrer Forderungen verfügt werden soll, ohne daß es der Vorlegung der Instrumente bedarf.

Gnefen ben 26. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

 Sukcessorów Maryanny z Świnarskich owdowiałey Młodzianowskiey,

3) Małoletnich dzieci Tadeusza

Woynicza,

4) Sukcessorów Siemiątkowskiey,

5) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,

6) Annę z Młodzianowskich Kotare

bska,

ażyby się na tychże terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow do
tego prawnie upoważnionych, na
których przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz,
Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i
prawa swe udowodnili, w razie zaś
niestawienia się, naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem
bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu.

Gniezno d. 26. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiańskia

Poittalcitation. Auf ben Antrag ber Koniglichen Intendantur bes 5ten Armee-Corps zu Posen fordern wir alle unbekannten Kaffenglaubiger:

1) der 10. Invaliden = Compagnie gu Benischen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Karge= fchen) 33ten Infanterie=Regiments (1ten Referbe=Regiments) beffen Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Intendentury 5. korpusu armii w Poznaniu wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass

1) 10téy kompanii Inwalidów W

Zbąszyniu,

2) batalionu obrony kraiowéy (Kargowskiéy) 33go pułku Infanteryi (1go pułku odwodowego) teEsfabron und Artillerie-Compagnie

in Rarge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Tirsch= tiegel und Karge aus beren Gar= nison-Berwaltung,

4) ber Garnifon-Lagarethe zu Bentichen

und Tirschtiegel,

welche aus bem Ctatsjahr iten Januar bis ultimo Dezember 1830 noch Forde= rungen zu haben vermeinen, hiermit auf, lich in bem am 2 7. August c. Bormit= tage um to Uhr vor bem Herrn Land= Gerichte-Rath Giefece bier anftehenden Termine entweder in Perfon oder burch dulaffige Bevollmachtigte, wozu wir ih= nen die Juftig-Commiffarien Mallow und Roffel porschlagen, zu erscheinen, ihre Forberung ju liquidiren, folche mit Be= weisen zu unterftuten und bemnachft bas Beitere, im Fall ihres Außenbleibens aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Kaffen ber gedachten Truppentheile, Magistrate und Lagarethe werden pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb wird aufgelegt werben.

Meferit ben 10. Marg 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

goż eskadronu i kompanii artylleryi w Kargowie,

3) magistratow w Zbąszyniu Trzcielu i Kargowie zzarządu ich garnizonów,

4) garnizonu lazaretow w Zbąszyniu i Trzcielu,

ktorzy ieszcze pretensye zroku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. godzinę 10. zrana tu przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Röstla przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili a w następstwie tego dalszych rozporządzeń, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swoiemi do kass wymienionych odziałów wojska, magistratów i lazaretów prekludowani zostana i że im wieczne wtey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Międzyrzecz dnia 16. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA

Poitralcitation. Alle diejenigen, welche an die Kaffen nachstehender zum 5ten Armee-Corps gehörenden Truppens theile und Institute und zwar:

1) bes aten Bataillons 19ten Land= wehr=Regiments, beffen Artilleries Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass nizéy wymienionych do 5go korpusu należących oddziałów woyskowych i instytutów a mianowicie:

1) 2go Batalionu 19. Pułku obrony kraiowey, tegoź kompanii Compagnie und Cefabron in Dol=

2) bes 3ten Bataillons beffelben Regiments, beffen Artillerie-Compagnie und Eskabron in Krotofchin;

3) bes hiefigen Magistrats, ingleichen bes Magistrats in Kozmin, Offrowo und Ibuny aus beren Garnifon-Verwaltung und endlich

4) bes hiefigen Garnifon = Lagarethe und ber Garnifon-Lagarethe in Ro=

amin und Offrowo

für den Zeitraum vom isten Januar bis ultimo Dezember 1830. aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 21. Juli d. J. vor dem Landgerichtsrath Hennig anderaumsten Termine in unserm Gerichts Locale personlich, oder durch einen gesetzlich zuschen. Diejenigen, die nicht erscheinen, werden mit ihren Ansprüchen präcludirt und an diesenigen verwiesen werden, mit welchen sie kontrahirt haben.

Rrotofchin ben 10. Marg 1831.

Artylleryi i Szwadronu w Dolsku;

2) 3go Batalionu rzeczonego Pułku, tegoż kompanii Artylleryi i Szwadronu w Krotoszynie;

Magistratu tuteyszego, tudzież Magistratu w Koźminie, Ostrowie i Zdunach z zarządu tychże garnizonowego; nakoniec

4) Lazaretu garnizonu tuteyszego tudzież lazaretów w Koźminie i

Ostrowie;

za przeciąg czasu od I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1830 r. z iakiegokolwiek zrzódła pochodzące pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby się z pretensyami takowemi w terminie w mieyscu naszem sądowem na dzień 21. Lipca r. b. przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Hennig wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika zgłosili i popisali. Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i do tych z któremi kontrakty zawarli odesłanemi zostaną.

Rinigi, preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Nachdem über bas in ben diekfeitigen Staaten befindlische Bermögen bes im Jahr 1820 in Podsbuchte im Königreich Polen verstorbenen Oberförster Peter v. Zaremba burch die Berfügung vom 28. October v. J. ber Conkurs eröffnet worden ist, so werden

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkiem zmarłego w Podbuchcie w Królestwie Polskim Piotra Zaremby, nadleśniczego w tuteyszych Państwach znayduiącym się, rozporządzeniem z dnia 28. Października r. z. konkurs otworzonym został, przeto bie unbekannten Gläubiger bes Gemeinsschuldners hierdurch aufgefordert, in dem am 19. Juli c. Vormikags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Marschner in unserm Gerichtslokale anderaumten Liquidationstermine persönlich oder durch einen gesellich zulässigen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Jusiz, Kommissarien v. Kryger und Pizzlosewicz vorgeschlagen werden, zu ersicheinen, den Betrag und die Art ihrer Forderungen umständlich anzuzeigen, und die Dokumente, Briefschaften und sonstigen Beweismittel darüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen.

Der Ausbleibende wird mit allen seiz nen Forderungen an die Masse präcludirt und ihm deshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen aufer,

legt werden.

Rrotoschin den 31. Januar 1831. Königl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Es werden hier, burch alle diejenigen, welche an das Garsnison, Lazareth zu Nackel aus dem Zeitzraum vom 1. Januar bis ultimo December 1830 irgend einen Anspruch zu haben dermeinen, aufgefordert, in dem auf den 24. August 1831 Bormittags um 9 Uhr vor dem Auscultator Kroll in unserm Instruktionszimmer angesetzen Termine personlich oder durch gesetzlich zulässige und Bevollmächtigte Sachwalter zu ersscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und durch beibringung von Beweismitteln zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit allen

zapozywają się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego ninieyszém, aby w terminie likwidacyinym na dz. 19. Lipcar. b, o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Marschner Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im Ur. de Kryger i Pigłosiewicza Kommissarzy Sprawiedliwości przedstawiamy, stawili, ilość i iakość pretensyiswych okolicznie podalii dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wierzytelnym wypisie złożyli.

Niestawaiący z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wykluczony i wieczne względem innych wierzycieli nakażane iemu zostanie milczenie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywamy wszystkich tych, ninieyszym zapozwem, którzy do lazaretu garnizonu Nakielskiego z czasu od Igo Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 roku iakowe mieć żądzą pretensye, aby w terminie dnia 24. Sierpnia 1831. zrana o godzinie 9téy przed Auskultatorem Kroll w izbie naszéy instrukcyjnéy osobiście, lub przez Mandataryuszów prawem dozwolonych i w plenipotencyą opatrzonych, stawili się i pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie

ihren Ansprüchen an das Garnison-Lazareth zu Nackel praeludirt, und an die Person dessenigen, mit welchem sie kontrabirt haben, verwiesen werden sollen.

Schneidemuhl den 14. Marg 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht.

z pretensyami swemi do lazaretu garnizonu Nakielskiego wykluczeni i li tylko do osoby tych wskazani zostaną z któremi w czynność wchodzili.

Piła d. 14. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiąński.

Bekanntmachung. Der hiefige Burger und Mühlenbesitzer Lorenz Mie, cikiewicz, bessen Mühlenetablissement auf Winiary durch den Festungs = Bau einge-gangen ist, beabsichtiget seine Wockwindsmühle zu translociven, und sie auf den von dem Gute Solacz acquirirten Grundsstücke jenseits des Urbanower Kruges, links dem Ilotniker Wege zu erbauen.

Indem ich dies zur diffentlichen Kenntniß bringe, fordere ich in Gemäßheit der Vorschrift des Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. 15. S. 235. et sequent. alle diejenigen, die etwa ein gegründetes Widerspruchs-Recht dagegen zu haben vermeinen, hiermit auf, solches innerhalb 8 Wochen präclusiver Zeitfrist bei mir anzumelben.

Posen den 4. Juni 1831. Koniglicher Landrath Posener Kreises.

Obwieszczenie. Obywatel tuteyszy i właściciel młyna, Wawrzyniec
Mięcikiewicz, który posiadłość swą
młyńską na Winiarach, z powodu
budowli fortecy utracił, zamierza
młyn swóy zwyczayny tak zwany holenderski przenieść, i takowy na gruncie na territorium wsi Sołacza, zakupionym i za karczmą Urbanowską po
lewéy stronie drogi do Złotnik polożonym, wybudować.

Podaiąc to ninieyszem do publiczney wiadomości, wzywam stosownie do przepisu prawa kralowego części II. tytułu 15. §. 235. et segwszystkich tych, którzyby prawowzbronienia budowli tey mieć sądzili, ażeby takowe w przeciągu tygodni 8 praeclusive mnie przedstawili.

Poznań d. 4. Czerwca 1831. Król. Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Bei meiner Abreise von hier nach Berlin, empfehle ich mich Verwandten, Freunden und Bekannten auf bas Wohwollendste und Ergebenste.
Posen ben 11. Juni 1831.
L. Misch.